# OREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## Postępowanie upadlościowe.

605. Co do majątku kupca Ignacego Smenta w Starogardzie, ul. Kościuszki, wdraża się z dniem dzisiejszym, to just z dniem 11 grudnia 1924 r. o godzinia 118/4 przed południem, postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana Aleksego Długońskiego w Starogardzie. Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej do dnia 30 stycznia 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 14 stycznia 1925 r. o godzinie 10 przed południem, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 4 lutego 1925 roku o godzinie 10 przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu, względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 14 stycznia 1925 r donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Starogard, dnia 11 grudnia 1924 r. Sad Powiatowy.

# Publiczne doręczenia, wywołania i zapozwy.

606. W sprawie pośrednika Anton'ego Nierzwickiego w Warlubiu, pow. Świecie, powoda, pełnomocnicy procesowi: adwokaci Szychowski i Wroniecki w Grudziądzu, przeciw

rolnikowi Władysławowi Olkowskiemu, dawniej w Bzowie, powiat Świecie, teraźniejsze miejsce pobytu nieznane, pozwanemu.

wniósł powód przeciw pozwanemu skargę z następującym wnioskiem: aby w wyznaczonym terminie orzec wyrokiem, że pozwanego zasądza się na udzielenie zezwolenia na wypłecenie powodowi do rąk adwokatów Szychowskiego i Wronieckiego w sądzie powiatowym w Grudziądzu pod znakiem kasowym 3. O P. 649/24 złożonych 308 złotych na ponoszenie kosztów sporu, łącznie kosztów w sprawie 4. G. 13/24 sądu powiatowego w Nowem. Wyrok uznaje się za tymczasowo wykonalny.

Wobec powyższego wzywa się pozwanego

na rozprawę wyznaczoną na dzień:

#### 5 lutego 1925 roku o godz. 10-tej przed południem

przed Sądem Powiatowym w Grudziądzu, pokój nr. 6.

Grudziądz, dnia 26 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

607 Pan Franciszek Stangowski w Grucie, pow. Grudziądz, wystąpił z wnioskiem, by syna jego Stanisława Stangowskiego, który na ostatku mieszkał w Grucie, pow. Grudziądz, i w czasie wojny światowej walczył na froncie i zaginął uznać za zmarłego.

Wspomnianego zaginionego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się

najpóźniej na terminie dnia

# 27 stycznia 1925 roku o godz. 11-tej przed południem,

gdyż inaczej zostanie uznany za zmarłego. Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci zaginionego, winni o tem donieść Sądowi najpóźniej w terminia powyższym.

Grudziądz, dnia 27 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

608. Tomasz Zblewski z Dąbrówki wniós o wywołanie po nyśli § 927 kodeksu cywilnego celem wykluczenia Marjanny Zblewskiej, zapisanej właścicielki nieruchomości Dąbrowka, karta 42 w wielkości 4 a 60 km.

Wzywa się spadkobierców po ś p. Marjanny Zblewskiej, zapisanej właścicielki nieruchomości Dąbrowka, karta 42, aby najpóźniej na terminie wywoławczym przed Sądem Powiatowym w Starogardzie, pokój nr. 8, który się wyznacza na dzień

22 stycznia 1925 roku,

zglosili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie nastąpi ich wykiuczenie.

Starogard, dnia 26 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

609. W sprawie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Toruniu Zakrzewskiego z Poznania, jako zawiadowcy po ś. p. Dr Teodorze Kalksteinie, powoda, zastępca procesowy adwokat Jacobson w Starogardzie, przeciwko malżonkom Bernardowi i Franciszce Blazińskim w Jabłówku, zezwala się na publiczne doręczenie skargi pozwanym malżonkom Bernardowi i Franciszce Błazińskim w Jabłówku, których obecny pobyt nie jest wiadomy.

Zarazem wzywa się Pana do ustnej roz-

prawy na dzień

6 lutego 1925 roku o godzinie 9.15 przed południem

w Sądzle Powiatowym w Starogardzie, sala nr. 31.

Czasokres miedzy doreczeniem skargi a terminem skraca się na 1 miesiąc. Starogard, dnia 15 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy.

610. Rolnik Christjan Bitzer i żona jego Paulina z domu Fuchs, oboje z Brzozowa, pow. Chełmno, wnieśli o unieważnienie listu hipotecznego oraz kwitu mazalnego na zapisaną hipotekę w wysokości 8,600 mk. w księdze gruntowej Brzozowo, karta nr. 205 w oddz. JII pod nr. 12 na rzecz Nowo Za-chodnio Pruskiego Ziemstwa w Kwidzynie.

Posiadacza wyżej wymienionych dokumentów wzywa się najpóźniej w terminie dnia 23 stycznia 1925 r. o godzinie 9-tej

przed południem w niżej podpisanym Sądzie Powiatowym, pokój nr. 23, te doku nenty przedłożyć wzgl. swoje prawa zgłosić, gdyż w przeciwnym razie wymienione dokumenty zostaną unieważnione.

Chelmno, dnia 24 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

Pani Marja Briese, wdowa w Dabrowie, pow. Chełmno, wystąpiła z wnioskiem, by męża jej Reinolda Gottfrieda Briese, urodz. dnia 18 lutego 1889 r. w Podlechen, powiat Rastenburg, który na ostatku mieszkał w Dąbrowie, pow. Chelmno, skąd został wciagniety dnia 14 sierpnia 1914 r. do marynarki i zeginał, uznać za zmarłego.

Wspomnianego zaginionego Reinholda Gottfrieda Briese uzywa się, aby w niżej Reinholda oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej na

terminie dnia

23 stycznia 1925 roku o godz. 9-tej przed południem,

gdyż inaczej zostanie uznany za zmarłego.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci zaginionego, winni o tem donieść Sądowi najpóźniej w terminie powyższym.

Chełmno, dnia 25 listopada 1924 r Sad Powiatowy.

612 Pani Zofja Kempińska z Chelmna, ul. Rybacka 2, wystąpiła z wnioskiem, by meża jej Walerjana Kempińskiego, urodz. dnia 10 grudnia 1881 w Chełmży, który na ostatku mieszkał w Chełmnie, wstąpił jako ochotnik do armji polskiej dnia 26 sierpnia 1820 roku do Baonu Zap. 84 p. p. i zaginal, uznać za zmarłego.

Wspomnianego zaginionego Walerjana Kempińskiego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpoźniej na ter-

minie dnia

23 stycznia 1925 roku o godz. 9-tej przed południem,

gdyż inaczej zostanie uznany za zmarłego. Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci zaginionego, winni o tem donieść Sądowi, najpóźniej w terminie powyższym.

Chelmno, dnia 25 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

613. Właściciel dóbr Tadeusz Boening z Rówiennicy, wystąpił z wnioskiem o wywołanie rzekomo zaginionych weksli na sume 29.000 marek, a to:

1. Na Rówiennicy tom 7, wkl 154, dział III, pod liczbą 38: mk. 6.000. -

2. Na Rówiennicy tom 7, wkl. 154, dział III. pod liczbą 40: mk, 5 000 -3, Na Rówiennicy, tom 7, wkl. 154, dział III,

pod liczbą 39: mk 6000.--

4. Na Rówiennicy tom 7, wkl. 154, dział III. pod liczbą 36: mk. 6.000.-.

5. Na Rówiennicy tom 7, wkl. 154, dział III, pod liczbą 41: mk. 6.000,--.

Posiadacza tych listów wzywa się do zgłoszenia swych praw i przedłożenia listów hipotecznych najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień

15 czerwca 1925 roku o godz. 10-tej przed południem

przed niżej podpisanym sądem, pokój nr. 7, gdyż w przeciwnym razie nastąpi pozbawienie mocy prawnej powyższych listów hipotecznych.

Świecie, dnia 1 grudnia 1924 r. Sad Powiatowy.

614. Wdowa Franciszka Brauer urodz. Semrau, zamieszkała w Angowicach, pow. Chojnice, stawiła wn osek na wywołanie celem umorzenia listów hipotecznych utworzonych co do następujących hipotek zapisanych w księdze gruntowej Angowice, tom III, karta 3, oddział III dla kupca Eugen Bütow w Küstrin-Neustadt:

a) Nr. 12 na 5000 mk. z 5 proc. odsetek od dnia 1 10 1909 r.,

b) Nr. 13 na 5000 mk. z 5 proc. odsetek od dnia 1 7 1910 r.,

c) Nr. 15 na 5500 mk, z 5 proc. odsetek od dnia 1 7 1912 r.,

d) Nr. 16 na 6000 mk. z 5 proc. odsetek od dnia 1 1 1913 r.,

e) Nr. 17 na 3250 mk. z 5 proc. odsetek od dnia 1 1 1914 r.

od dnia 1 1 1914 r, f) Nr. 18 na 3250 mk. z 5 proc. odsetek "od dnia 1 1 1914 r.,

g) Nr. 20 na 3000 mk. z 5 proc. odsetek od dnia 1 8 1915 r.,

h) Nr. 21 na 5500 mk. 5 proc. odsetek od dnia 1 7 1917 r.

Dzierżycieli powyższych listów hipotecznych wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym w dniu}

21 lutego 1925 roku o godz. 12-tej

przed południem

pokój nr. 12 swoje prawa zgłosili przed niżej podpisanym sądem wzgl. listy hipoteczne przedłożyli, w przeciwnym bowiem razie powyższe listy hipoteczne uznane będą za nieważne.

Chojnice, dnia 14 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

Zapisy w rejestrze handlowym i spółkowym.

615 W rejestrze Spółdzielni Nr. 12 Bank

Ludowy, Spółdzielnia zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie, uskuteczniono następujący wpis:

W myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 1924 zmieniono statut

następująco:

§ 11 brzmieć będzie: "Udział wynosi 500 złotych. Każdy członek Spółdzielni płaci na udział rocznie przynajmniej 10 zł. Wyższe wpłaty policza się tylko na rok bieżący".

Starogard, dnia 2 grudnia 1924 r. Sad Powiatowy.

616. W tutejszym rejestrze handlowym za-

pisanem jest: Firma A. Pujaner, dawniejszy interes

kolonjalny, zgasła.

Starogard, dnia 14 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

# Zapisy w rejestrze majątkowym.

617. W rejestrze praw majątkowych jest dnia 21 listopada zapisane: Jan Wojtaś, siodlarz i jego żona Helena z domu Szumacher z Pączewa na podstawie kontraktu z dnia 21 listopada 1924 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Starogard, dnia 21 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

618. W rejestrze praw majątkowych jest zapisane:

 rolnik Stanisław Bobkowski i jego żona Leokadja z Rydygierów z Osieka,
 Franciszek Kujajewski, robotnik i jego

żona Salomeja z Przytarskich z Czerska,
3) Aleksander i Władysława z Milewskich
Przycia przy z Samlinka

Prusinowscy z Semlinka, 4) Alojzy Grubich i jego żona Marjanna

ur. Szramke z Iwiczna,
5) Paweł i Antonina z Karpińskich Kardasowie z Osowa

zawarli ogólną wspólność majątkową.

Starogard, dnia 13 grudnia 1924 r. Sad Powiatowy

619. W tutejszym sądowym rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1094 zapisano, że Wroński Jan, listowy i żona Anna Brygita z domu Kobierowska, oboje z Lipnowa, kontraktem z dnia 12 grudnia 1924 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 13 grudnia 1924 r.

Sąd Powiatowy.

620. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych pod nr. 1229 zapisano, że małżonkowie profesor Jan Grabowski w Chełmnie i żona jego Helena z domu Zajączkowska wprowadzili kontraktem z dnia 16 października 1924 r. ogólną wspólność majątkową wedle ustawy cywilnej, która mabyć kontynuowaną po śmierci jednego z małżonków ze wspólnymi potomkami tychże.

Chełmno, dnia 4 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy.

621. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1230, że małżonkowie Leon Lewandowski, rolnik i kowal w Starogardzie i żona jego Helena, urodz. Dąbrowska wprowadzili kontraktem z dnia 1 października 1924 r., ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej, wykluczając po śmierci jednego z małżonków dalsze jej trwanie.

Chełmno, dnia 4 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy.

622. Do naszego rejestru małżenskich praw majątkowych zapisano dziś pod nr. 532, że małżonkowie młynarz Ignacy Prill i żona jego Józefa, urodz. Neumann, oboje zamieszkali w Nowem, pow. Świeckim, ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 20 października 1924 r. rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządu i użytkowania majątku żony ze strony męża.

Nowe, dnia 25 października 1924 r. Sąd Powiatowy.

## Roki sadowe.

623. Na rok 1925 wyznacza się następujące dnie na roki sądowe w Łąkorzu, które odbywać się będą w hotelu Hallerczykow w Łąkorzu:

19 luty, 16 kwiecień, 18 czerwiec, 13 sier-

pień, 15 październik i 16 grudzień, t. j. raz na dwa miesiące dla wszystkich spraw sądowych w obrębie Łąkorza prowadzonych.

O ile pozwoli na to czas, w dniach tych załatwiane będą również akta dobrej wol, wnioski na przewłaszczenie i inne sprawy

Kierownik Sadu Powiatowego Nowemiasto

624 Roki sądowe w Skórczu odbeda sie w roku 1925 w niżej podanych dniach:

13 do 16 stycznia,

10 do 13 lutego,

3 do 6 marca, 21 do 24 kwietnia,

12 do 15 maja,

2 do 5 czerwca,

7 do 10 lipca. 15 do 18 września.

6 do 9 października,

10 do 13 listopada,

15 do 18 grudnia.

Starogard, onia 28 listopada 1924 r. Naczelnik Sadu Powiatowego.

625. Na rok 1925 wyznacza się roki sądowe w Brusach, jak następuje:

a) 17 stycznia,

b) 14 lutego,

14 marca, c) d) 18 kwietnia,

e) 25 maja, f) 20 czerwca,

g) 11 lipca,

h) 19 września, i)

17 października, 14 listopada. j) k)

19 grudnia. Chomice, dnia 4 grudnia 1924 r. Sad Powiatowy.

### Obwieszczenie.

626. Wyrokiem wykluczającym z dnia 28 listopada 1924 r. został robotnik Jan No-wakowski, urodzony dnia 15 marca 1849 r. w Lubawie, uznany za zmarłego. Jako chwile śmierci ustalono dzień 31 grudnia 1920 r.

Lubawa, dnia 28 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

# Listy gończe.

627. Wyrokiam tutejszego Sądu ławniczego skazany został robotnik Stefan Walerjanczyk, urodz. 3 9 1899 r. w Starejwsi, pow. Konin, syn Adama i Marjanny z Dzikowskich, wyznania rzymsko-katolickiogo, na karę więzienia przez 6 miesięcy. Skazany zbiegł dnia 8 sierpnia 1924 r. z więzienia tutejszego Sadu Powiatowego. Uprasza slę prseto wszelkie władze bezpieczeństwa publicznego o przytrzymanie wyżej wymienionego, odstawienie go do najbliższego więzienia sądowego celem odbycia kary i o natychmiastowe zawiadomienie tutejszego Sądu z powołoniem się na znak akt 1 D 26/24.

Golub, dnia 3 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy.

628. Wyrokiem tutejszego! Sądu ławniczego skazany został murarz Stanisław Kron, urodzony 13 października 1.98 r. w Myśliwcu, pow. Wąbrzeźno, syn Jana i Anny z Rożyńskich, wyznania rzymsko katolickiego, na karę więzienia przez 3 miesiące. Skazany ukrywa się przed odbyciem kary. Uprasza się o zaaresztowanie wyżej wymienionego, odstawienie go do najbliższego więzienia celem odbycia kary i o natychmiastowe zawiadomienie tut Sądu z powołaniem się na znak akt 1. D. 54/23.

Golub, dnia 5 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy.